bes In- und Auslandes.

Infertione-Bebuhr für bie Spaltzeile ober beren Raum 20 Bf.

# and wirthschaftlicke

Organ der Gesammt-Landwirthschaft.

Redigirt von R. Camme.

Sechszehnter Jahrgang. — Berlag von Eduard Trewendt in Breslau.

### Inhalts - Mebersicht.

Frantreichs Land- und Forstwirtbidaft, verglichen mit benen ber übrigen

grantzelas Land: und Forstiedung, bergtigen mit benen bet ubligen europäischen Culturstaaten. (Fortsetung.) Die Einhegung des Cultursandes. (Schluß.) Das Schwein, bessen Werth und Nutzen im menschlichen Haushalt. (Schluß.) Die Canalisation und die Bolkswirthschaft.

Jagde und Sportzeitung.

Mannigfaltiges. Drovinzial-Berichte: Aus Breslau.

Wochenberichte: Aus Berlin. — Aus Wien. — Aus Bofen. — Aus

Bochentalender. Inferate.

Frankreichs Land: und Forftwirthschaft, verglichen mit benen ber übrigen europäischen Culturftaaten.

(Driginal.) (Fortfepung.) II.

Die Pferbezucht in Frankreich hat feit bem Beginn Diefes Sabrbunderts erhebliche Fortschritte gemacht. Das Land selbst hat vorzugliche eingeborene Racen, welche bem verschiebenen 3mede vollfommen entsprechen. Im Norden ift es die flamische, picardische und arbennische, im Besten die normannische, im Centrum die Perchéronrace, welche erwahnt werden konnen. Ueber die Angahl der in den verschiedenen Epochen porbandenen Pferbe giebt Folgendes Aufschluß:

1862 1840 1850 1866 1872 Bengftel 4 Jahr alt 1271630 1165552 1122783 1358697 1224565 Stuten u. barüber 1194231 1258858 1129010 1318611 1257832 Füllen ...... 352635. 559556 652619 635329

ausammen 2818496 2983966 2904412 3312637 2882851

Beim Bergleich biefer Biffern bemerkt man eine Zunahme in ber Angabi ber Stuten. Es fcheint baraus hervorzugeben, bag bie Aufgucht bes Pferdes größere Dimenfionen angenommen hat. Die fleineren Biffern 1872 erflaren fich durch ben Krieg von 1870/71 und durch bie Abtretung von Glag-Lothringen.

Nach der Statistif von 1866 mar ber mittlere Werth eines ge-wöhnlichen Pferdes im Jahre 1840: 172 Fres.; im Jahre 1852 der eines Reitpferbes 372 Fred.; eines Bugpferbes 240 Fred; im Jahre 1862: 534 und 434 Fres. Der Gesammtwerth aller Pferbe in 1862 betrug 1065 Millionen France. Die Pferdeeinfuhr ift in Frantreich etwas größer als die Pferdeausfuhr. Die erftere erfolgt nament= lich von England, Belgien, Deutschland und Spanien. Die lettere richtet fich nach ben Colonien, Algerien und Spanien; auch Deutsch= land, Belgien und Stalien erhalten aus Frankreich Pferbe.

Die Angabl ber Pferde, welche in ben Jahren 1871 und 1872 besitzen, giebt folgende Uebersicht:

| of Intilettine second land.     |          |
|---------------------------------|----------|
| Desterreich-Ungarn              | 3339876  |
| Bapern                          | 380108   |
| Bürttemberg                     | 104297   |
| Baden                           | 80000    |
| Sachsen                         | 107222   |
| Preußen                         | 2278724  |
| Belgien                         | 283103   |
| Spanien (1865)                  | 672559   |
| Bereinigte Staaten Nordamerifas | 8990900  |
| Guropäisches Rußland            | 15217634 |
| Niederlande                     | 252054   |
| Stalien                         | 1391626  |
| Schweden                        | 428446   |
| Großbritannien und Owland       | 2665307  |
| Großbritannien und Irland       | 816570   |
| Dänemark                        | 100324   |
| Schweiz                         | 100024   |

Bie befannt, gebort Frankreich mit zu ben gandern, Die eine relativ große Angahl von Maulthieren und Efeln besigen. Dieselben werden besonders als Saum- und Lastthiere verwendet. Das Maulthier thut namentlich in ben Gebirgsgegenden werthvolle Dienste, da es einen ruftigen und überaus ficheren Tritt bat. Der Gfel wird vorzugsweise vom fleinen gandmann und Müller gehalten.

Die Angabl beiber Thiere ift ziemlich ftationair geblieben. 3m Jahre 1839/40 gablte man 373,841 Maulthiere und 413,519 Gfel und Efelinnen, im Jahre 1862 bagegen 330,987 Maultbiere und 398,237 Efel und 1872 endlich 299,129 Maulthiere und 518,837 Gfel. Man ichatt, bag ber Acterbau und die verschiedenen Industrieameige ungefahr 250,000 Maulthiere und 220,000 Gfel in Unfpruch nehmen. Da auch die Milch ber Gfelinnen therapeuthische Gigenschaften befitt, fo findet man lettere auch vielfach in großen Stadten.

Maulthieren und importirt beren nur febr wenig. Bei ben Gfeln balten fich Ginfuhr und Ausfuhr fo ziemlich bas Gleichgewicht. 3m Jahre 1873 murben 495 Maulthiere eingeführt, bagegen 12,260 ausgeführt.

Die Angahl ber Maulthiere und Gfel in den anderen Staaten beläuft sich auf folgende Ziffern

| higenive    | 2 | ш | 222 | - | 200 |  |  |  |   |  |  |    |   |   |   |
|-------------|---|---|-----|---|-----|--|--|--|---|--|--|----|---|---|---|
| Desterreich |   |   |     |   |     |  |  |  | * |  |  | 77 | 6 | 6 | 1 |
| Württembe   |   |   |     |   |     |  |  |  |   |  |  |    | 2 | 9 | 7 |

| Baden                | 800    |
|----------------------|--------|
| Sachien              | 400    |
| Miederlande          | 2706   |
| Norwegen             | 5475   |
| Preußen              | 9708   |
| Belgien              | 9788   |
| Spanien              | 907668 |
| Europäisches Rußland | 2026   |
|                      |        |

Die Gesammtzahl bes in Frankreich vorhandenen Rindviehes hat von Jahr zu Jahr zugenommen; 1812 zählte man 6,681,952 Stud, 1829 ichon 9,130,632, was einem jährlichen Zuwachs von 45,5 pCt. entspricht. Die Zählung von 1852 ergab 10,093,737 und die von 1872 11,284,414 Stud. Im Gangen bat fich also bie Angahl bes Rindviehes in den von 1812-1872 verfloffenen 60 Jahren beinahe verdoppelt. Es ift intereffant, ju vergleichen, wie viele Stud Rindvieh in ben verschiedenen Epochen auf 100 heftaren und 1000 Menschen

|      | auf 100 heft. | auf 1000 Menschen |
|------|---------------|-------------------|
| 1812 | 13            | 229               |
| 1829 | 17            | 280               |
| 1839 | 18            | 290               |
| 1852 | 23            | 339               |
| 1866 | 23            | 334               |
| 1872 | 19            | 277               |

Die oben gegebenen Gesammtzahlen über bas Rindvieh zerfallen in folgende Categorien:

Stiere im Gangen 214131 1701740 3909959 856122 6681952 1829 9130632 391151 2032999 4628307 2078175 10093737 1852 289097 1861362 5781465 2161813 10023716 1872 316367 1710531 6013089 1983789

Darnach bat alfo besonders die Angabl der Rube jugenommen. Den Fortidritt, welchen die Rindviehzucht erfahren, fann man aber

auch aus dem Gewicht ber Thiere ermeffen.

| Dari | iver gre | ot folgen | de Uevernant |          |           |           |  |
|------|----------|-----------|--------------|----------|-----------|-----------|--|
|      | 2000     | Lebendge  | wicht        | f sku ve | Schlachts | gewicht   |  |
|      | 1833     | 1852      | 1862         | 1839     | 1852      | 1862      |  |
| Rühe | 240      | 262       | 324 Klgr.    | 144      | 156       | 183 Klgr. |  |

39 Rälber 47 65 = Ein anderes Document läßt bie Zunahme des Nettogewichtes der auf den Martt von Sceciur getriebenen Dchfen erfennen:

1812—1820 298 Rigr. 1821—1830 328 Rigr. 1831-1840 351 = 1841—1850 353 1856-1860 357 1851—1855 355

Der mittlere Mildertrag einer Ruh im Jahre wird von ber Sta-Die Sauptstaaten Europas und Die Bereinigten Staaten Nordamerifas tistit von 1868 ju 1529 Liter angegeben; aber in einigen Departements erreicht die Milchquantitat nicht 450 Liter (namentlich in ben steppenartigen gandern an der Südwestfuste), und in anderen überfcreitet fie 1900 Liter (untere Rhonegebiet).

Die Preise des Rindviehes find natürlich in den letten 20 Jahren febr geffiegen; es gelten folgende biesbezügliche Bablen:

| BelineBent's en De |     | 342   |     | 352   | 18  | 62    |  |
|--------------------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|--|
| Stier              | 84  | Fres. | 130 | Frce. | 202 | Frcs. |  |
| Arbeitsochfe)      |     |       | 180 | 2     | 272 | 2     |  |
| Mastochse }        | 153 | =     | 244 | :     | 364 | 2     |  |
| Ruh                | 89  |       | 111 | 5     | 179 | =     |  |
| Ralb               | 26  | 3     | 27  | =     | 30  | = /   |  |

Die Einfuhr von Rindvieh übertrifft bei weitem bie Ausfuhr 1871 murden 208,065 Stud eingeführt und nur 12,575 ausgeführt

Ueber die Angahl bes Rindviehes in ben anderen Staaten giebt folgende Tabelle Auskunft.

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Stiere,        | im       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------|
| ğ       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rühe     | Ochsen, Rälber | Gangen   |
| )       | England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3731744  | 5986761        | 9718505  |
| B       | Europ. Rugland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _        |                | 22816000 |
| t       | Preußen 1867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4863898  | 3130930        | 7994828  |
| ı       | = 1873                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5057440  | 3354710        | 8612150  |
| 2       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1521113  | 1641274        | 3162387  |
|         | Niederlande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 919695   | 491127         | 1410822  |
| 1       | Belgien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 738732   | 503712         | 1242445  |
| 1       | Desterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3831136  | 3594876        | 7425212  |
| )       | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 365779         | 992895   |
|         | Schweden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 734423         | 1965900  |
|         | Norwegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 260000         | 950000   |
| )       | Ber. Staaten von Nord=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                |          |
| 1       | Amerika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10304505 | 16389800       | 26693305 |
| notice. | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |          |                |          |

Die Schafzucht hat in Frankreich von 1829-1852 erhebliche Fort-Frankreich erportirt alle Jahre eine nicht unbedeutende Angahl von ichritte, von 1852 aber an ebenso entschiedene Rudschritte gemacht. 3m Jahre 1829 gablte man 20,130,233 Schafe, 1852 33,281,592 und 1872 24,707,496. Bergleichen wir wieder die Gesammtgabl der Schafe mit bem Territorium und feiner Bewohnerzahl, fo erhalten wir auf 100 heftar auf 1000 Menschen

| 1829 | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 849 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1839 | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 939 |
| 1852 | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 544 |
| 1866 | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 798 |
|      | The state of the s |     |

Muf bie einzelnen Categorien entfallen folgende Biffern

| A STATE OF THE STA | 1852     | 1862     | 1872     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| B&de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 452575   | 503053   | 332953   |
| Sammel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9613446  | 9378007  | 5851695  |
| Schafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14496015 | 14572430 | 11540319 |
| Lämmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 5076128  | 6982529  |

Auch das Gewicht der Thiere hat fich nicht sonderlich vergrößert; Schlachtgewicht Lebendgewicht 1852 1862 1842 1852 1862

hammel ... 28 32 Rigr. 29 17 18 Rigr. Schafe .... 20 32 12 15 18 Lämmer ... 10 11 14 6 8 Die anderen Sauptstaaten befigen folgende Ungahl von Schafen:

Desterreich-Ungarn ..... 35607812 2058688 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preußen 1867 ..... 22292087 1873 ..... 19624758 Bereinigte Staaten ..... 31679300 Belgien ..... 586097 England . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322466642

Danemart .... 1875052 Guropäisches Rugland . . . . . . . 39315052 Dieberlande .... 90900 Schweiz ..... 445400

Die Schweinezucht bat in Frankreich feine fonderliche Fortidritte gemacht. Es erklart fich bies aus bem Umftanbe, bag bie landliche Bevolferung, beren faft erclufive Nahrung fruber in Schweinefleifch befant, jest mehr und mehr Rindfleisch consumirt. 3m Jahre 1839 gablte man 4,810,721, im Jahre 1866 5,889,624 Schweine; vergleicht man aber biefe Biffern mit ber Angabl ber gerade vorbandenen Bewohner, fo erhalt man 1866 ein fleineres Berhaltniß als 1839. In diesem Jahre kommen auf 1000 Einwohner 186 Schweine, im Jahre 1866 nur 154. Dagegen bat bas mittlere Gewicht ber Thiere in einem bemerfendwerthen Berbaltniß jugenommen. Das Lebend: gewicht, welches 91 Rigr. im Jahre 1839 betrug, erhob fich 1852 auf 104, 1862 auf 118 Rigr., und bas Schlachtgewicht zu benfelben Beiten refp. 73, 82 und 88 Rigr.

Die Ginfubr ift ziemlich bedeutend und im Durchschnitt 20 Dal größer als die Ausfuhr, mit Ausnahme von 1873, wo merkwürdiger: weise gerade noch einmal so viel Schweine aus- ale eingeführt murben.

Die Angahl ber in ben übrigen Staaten borbanbenen Schweine belauft fich auf folgende Biffern:

Defterreich-Ungarn ..... Bayern ..... 926522 Preußen 1867 ..... 1873 ..... 4278531 Bereinigte Staaten ..... 32000000 496564 England .... Spanien ...... 4254817 Europäisches Rugland ..... 9785412 Italien .... 3386731 Nieberlande . 302512

Die Ziegenzucht hat in Frankreich vom Gefichtspunkte ber Fleisch= production aus fein febr großes Intereffe und Bewicht, mit Ausnahme einiger gebirgiger Departements und speciell ber Insel Corfita, wo fie hauptfächlich den Biebstand bilben. Gie werden im Allgemeinen baber nur wegen ihrer Milch gehalten.

381514

Danemark ......

Die Statistif von 1842 ergab 964,300, Die von 1872 1,791,725 Biegen und Ziegenbode. Ueber bie Preise, bas mittlere Gewicht und ben mittleren Ertrag eines Thieres giebt folgende Ueberficht Auskunft:

1839 1852 1862 Durchschnittspreis 9 Fres. 20 C. 13 Fres. 30 C. 13 Fr. 60 C. Lebendgewicht ... 22 Klgr. 30 Rigr. 32 Rigr. 15 : Schlachtgewicht . 12 = 18 : Mittlerer Ertrag 5 Frcs. 65 C. 20 Frcs. 14 Fr. 60 C.

Die Ginfuhr übertrifft auch hier bedeutend die Ausfuhr. Die Angabl ber in ben übrigen Großstaaten vorhandenen Biegen

stellt sich wie folgt:

| Desterreich         | 2275900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Bayern              | 150855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|                     | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE |  |  |  |  |  |
| Preußen             | 1477335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| Belgien             | 197138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| Spanien             | 4429576                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| Italien             | 1750000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| Europäische Türkei  | 1500000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| Portugal            | 1400000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| Griechenland        | 2415143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| Rußland             | 1361962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| (Fortfetung folgt.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |

#### Die Einhegung des Culturlandes.

(Original.) (Schluß.)

Shupgehege.

Schutgehege find schmale Holzstreifen, welche zu bem 3med angelegt werden, die verderblichen Birfungen ber heftigen Norde und Dft winde von dem Culturlande abzuhalten. Sie finden ihre paffendfte Stellung theils auf hohen Gebirgeruden, theils in der Rabe bes Meeres

Die Schutgebege werben in der Art bergeftellt, daß 71/2-101/ Meter breite Streifen mit Nadelholz oder Weißerle oder mit beiden angefaet werden. Benn Nadelholz und Beigerle gleichzeitig jum Unbau tommen, fo wird in der Art verfahren, daß die Weißerle in fcmalen Samenftreifen auf ben Langefeiten einen breiten Mittel= ober Rernstreifen von Nadelhols ichugend umgiebt; denn die Beigerle machft

fcneller empor ale bas Rabelholz. Bon welcher Bedeutung folche Schutgebege in Localitäten find, für welche fie paffen, lehrt die Erfahrung, welche man damit auf dem Wefter=

walbe gemacht hat. Der Werth bes Bodens ift daselbst burch die Schutgebege berartig geftiegen, wie man fruber nicht geabnt bat, und ber Erfolg ift ein fo in die Augen fallender gewesen, bag Bemeinden, welche fich früher ftraubten, Schutgebege anzulegen, Diefelben aus freien

Studen eingeführt haben.

Tobte Baune.

Tobte Baune haben lediglich ben 3med, bas Bieb von bem Gulturlande ab und bas Beidevieh auf den Beiden gusammen gu halten, fo daß es das ihnen angewiesene Terrain nicht verlaffen fann. Solche man nun den Anfang durch Anheften der beliebigen Anzahl von Drabt- Dr. Beiden veranlagt, nachgewiesen haben. Baune find in der Regel nur da üblich und nothwendig, wo Pferde und Rindvieh geweidet werden, doch fann man fie auch fur Schafe, und ba, wo die Schweine noch geweitet werden, auch fur biefe ans wenden, weil durch fie nicht unbedeutend an Auffichtetoften erspart wird und die Beirethiere durch die hunde nicht beunruhigt und verlett der Draht gespannt werden. Dazu dient am bequemften ein fogen.

Die tobten Baune bestehen entweder aus Bolg ober aus Draht. Im Allgemeinen empfehlen fich bie Solggaune nicht, besonders in Begenden, wo das Solg rar und theuer ift; benn ber Solgaun ift ein gegoffenen Lagerfagen und lochern eine ber Bahl ber Drabte ent= freffendes Capital, feine Dauer erftrectt fich nur auf furge Beit, er er fordert alljährlich Reparaturen, wenn er feinem Zwed genügen foll, aulest bleibt nur moriches, fehr wenig Berth habendes Brennmaterial beren Seite einen vierkantigen Unfag haben, welcher in einen bei

mehr, ale baß fie jur Bierbe gereichen.

Man unterscheidet die Bolggaune in Flecht-, Pfahl- und Sackelgaune. Un den Flechtzäunen wird bas Flechtholz zwischen die Pfable entweber horizontal ober vertifal eingeflochten. Bei ben horizontalen Flechtzäunen erspart man die Querlatten und Nägel, und das Flecht= material tann aus ichwächeren Stangen, felbft aus ftarfem Reifig befleben. Man braucht aber zu ben horizontalen Flechtzäunen mehr, wie- mittelft einer Schraube angezogen wird. Das Ende bes möglichft ftraff mohl ichmadere Pfable, welche man jedoch fur die Folge dadurch er: gespannten Drabtes wird dann um den Endpfeiler geschlungen und fegen fann, daß man von vornherein neben jedem Pfahl eine grune Setsstange von Pappel ober hochstämmigen Beiden set und dieselben und Rindvieh stark genug ift, beträgt incl. Spannpfeiler und Aufstelspäter als Kopfhold behandelt. Man muß sie aber fleißig köpfen, um lung in England ca.  $2-2^2/_5$  Mark pro laufenden Meter. ihre rafche Erftartung ju verhindern. Die vertitalen Zaune erfordern Dideres Pfahlholz und ftartere Flechtstangen.

Un den Pfahlgaunen fommen die Pfahle fo nabe aneinander, daß fie ein undurchdringliches Bollwert bilden. Sie leiften befferen Schut, namentlich gegen bas Wild, als bie Flechtzaune, und ber Schnee bauft

fich vor ihnen weniger an.

Unter allen tobten Zaunen ift ber Sadelzaun ber befte. Er ift am dauerhaftesten, undurchdringlich, leicht herzustellen, wohlfeil und gewährt auch Sous gegen raube Winde. Er befteht aus bem Dber- und Unterzaun. Bu ersterem verwendet man gewöhnlich ein bichtes Beflecht von guten, gaben, nicht ju schwachen Weidenzweigen zwischen Pfählen von Gichen- oder Rieferholz. Roch beffer find aber gut gespaltene Zaunlatten ober farte Bretter. Die überall gleiche Sobe bes Unterzaunes darf nicht über 1 1/3 Meter betragen. If berfelbe fertig, so werden an beiden Seiten in einer Beite von 2/3 Meter 1/3 — 2/3 Meter tiefe locher gegraben, und zwar fo, bag bas loch an ber einen Seite stets in der Mitte von zwei Lochern auf der anderen Seite sich befindet. In diefe Löcher werden bie 22/3-31/2 Meter hohen Pfable geoffneten Scheere gleich, auf bem Unterzaune, Diefe Sadelpfable flechtet man nun 1/3 Mcter boch mit langen Beidenzweigen zusammen, schlägt bas fertige Geflecht mit ber Art gut hinunter und legt bann querft fleines, giemlich gerades Bufdmert in ber gange bes Zaunes oben in die großen Pfable ein, bierauf lange große Bufche, beren Stamm= Dben auf benfelben fann man Dornen legen.

Da, wo Klima und Boden den levendigen pecken entgegenstehen, und wo das holy rar und theuer ift, wendet man mit großem Bortheil jur Ginfriedigung des Culturlandes Drabtgaune an. Diefelben find zuerft in Amerika, dann in England eingeführt worden und verbreiten sich in beiden Ländern immer mehr, sie auch in Deutschland einzuburgern, bem steht nichts entgegen. The Scientisic American

fagt über biefe Baune:

,Man muß die Einführung von Drahtzäunen als einen Segen für bie amerikanischen Landwirthe betrachten. Daß fie in bedeutendem Grade Die Bolggune übertreffen werben, ift eine Unficht, mit ber Alle übereinstimmen, welche Berfuche bamit angestellt haben. Bollenbe feit ber Zeit, wo man eine Maschine erfunden bat, Drabt ju Zäunen ju perarbeiten, befriedigen biefe ungemein, fo daß die Drabtgaune binficht lich ihrer Starte, Dichtigfeit, Dauerhaftigfeit und Schonheit alle anberen Ginfriedigungen übertreffen. Die Bobe des Drahtgeflechtes, fo wie die Starte des Draftes ift verschieden. Die ftartfte Urt biefer Baune ift 11/3 Meter boch, mabrend die Dafchen 16 Centimeter weit find. Die gerabelaufenden Drabte find Dr. 10, bas Geflecht ift von Nr. 12, fann aber auch von Nr. 15 fein. Es wird mit Asphaltfirniß, Steinkohlentheer ober Delfarbe angestrichen ober galvanifirt. Benn ein solcher Zaun in 5-6 Jahren einmal nen angestrichen wird, fo fann er ein Sahrhundert und langer bauern, mabrend ber ftartfte aus Pfoften und Latten errichtete Baun bochftens 30 Jahre halt. Der Preis eines folden Zaunes ift voni75 Cents bis 1 Doll. 10 Cents Die laufende Ruthe, je nach ber Starte bes Drahtes. Bahrend andere Ginfriedigungen bem Unbau viel Boden entziehen, nimmt der Drabtzaun gar keinen Raum ein, schließt auch die Sonne nicht aus und leidet nicht von der Temperatur in Bezug auf Ausdehnung und Zusammengiehung. Ein folder Baun erfordert auch nur felten Reparaturen und bann find biefelben gering. Der Baun wird an 31/3 - 5 Meter von einander abstebenden Pfablen burch Ragel, eiferne Rrampen ober Drabtflammern befestigt."

Der Borfdrift, bas Drahtgeflecht an Solgstielen zu befestigen, muß aber entgegengetreten werden, ba biefelben nicht praftifch find; nament: 1 \*) b. Thunen: Der ifolirte Staat.

lich kann man an ihnen ben Draht im Winter nicht nachlaffen und Stiele jur Befestigung des Drabtes verwenden, mindeftens aber Die Durch frube Entwickelung und beffere Futterverwerthung auszeichnen. Echpfeiler von Gifen nehmen, weil man dann den Draht beliebig nach: laffen ober fefter anspannen fann. Die Drabte fonnen an Diefen Gifenfloben einsetzen fann.

Diese eisernen Saulen find mit ihrem über ber Erde flebenben

Theil aus Bugeifen beftebt.

wird gewöhnlich in acht Startenummern verwendet. Auf Die Qualitat des Drabtes fommt Alles an; ift derfelbe fprode und hart, fe bricht er leicht. Die beste Qualität kostet pro 50 Klgr. etwa 21 Mrf. Bon Diesen Drahtftarten enthalten 50 Kilo ungefabr folgende Langen: tenden Futterverwerthungefraft; je größer bas Futterquantum ift, welches Nr. 1 136 Meter, Nr. 2 200 Meter, Nr. 3 220 Meter, Nr. 4 250 Meter, Nr. 5 300 Meter, Nr. 6 350 Meter, Nr. 7 400 Meter, fürzerer Zeit erlangt es ein entsprechendes Gewicht, um fo mehr ver-

folgende:

Drabte mittelft ftarter eiferner Defen befestigt; man fann jedoch ben Draft auch einfach um ben Pfeiler legen und gusammenbreben. Diefer Bubereitung verdaulicher gemacht werben. Bei ber gewöhnlichen Art Pfeiler wird in ber Regel mit feinem Fuße in große Golgflöger oder ber Kornerfutterung im trodenen und gangen Buftande wird bas Futter Steine befestigt und bis zu einer gewissen Tiefe eingegraben. Nachdem linien gemacht hat, grabt man in Abständen von 3 — 4 Meter entweber farte bolgpfable oder eiferne Pfable in ben Boben und leitet giltig, da bas Schwein febr fcnell verbaut, vermoge feines furgen an ihnen die Drabte möglichft parallel mittelft fleiner Defen aus ungeglühtem Draht. In einem Abstande von je 200-233 Meter muß Mahlzeiten wohl zu berücksichtigen find. Spannpfeiler ober eine Spannvorrichtung. Der Spannpfeiler besteht aus einem etwa 150 Rilo fcweren gußeifernen, an zwei Seiten offenen hohlen Pfosten von rechteckigen Querschnitten. In ihm liegt in ansprechende Angahl tleiner Windetrommeln. Diese find an einer Seite mit fleinen Sperrradern und Rlinken verfeben, mabrend fie an ber anjurud, und wenn bie Baune nicht fauber gefertigt find, verunftalten fie gegebenen fraftigen Schluffel paßt. Mittelft Diefer Borrichtung fann man leicht jede Drabtlinie, fo ftraff wie es beliebt anspannen. Gleich: zeitig fann ber Spannfeiler als Mittelpfeiler bienen, indem man bie Drabte um die Bindetrommel schlingen und aufs Reue mit der Unlage fortfahren tann. Befigt man feinen Spannpfeiler, fo fann man fich ber Spannvorrichtung bedienen. Diefelbe besteht aus einer weitbacfigen, einen farfen bolgernen Endpfeiler umfaffenden Bange, welche Bufammengebreht. Der Preis eines folden Gitters, welches fur Pferbe

2. Drahtgitter für Schafe und Schweine. Daffelbe befteht aus niedrigen, 1 Meter aus ber Erbe bervorragenden Pfablen, an welchen zwei Reiben Draht Nr. 6 ober 7 gespannt find; daran wird ein Drahtgeflecht in der Gobe von etwa 3/3 Meter mittelft Desen befefligt. Der Preis eines foldes Gitters ercl. Pfable ftellt fich in Eng.

land auf 17/10 Mart pro laufenden Meter.

mit der Einfriedigung der Felder mittelft Drabtzaunen gemacht und Dazu 3-4 Drabte Nr. 7 an 1 1/3 Mtr. bobe, 2 1/3 Mtr. von einander entfernt ftebende Pfable befestigt verwendet. Der Drabt ift mit 61/2 - 8 Emtr. ftarfen eifernen Rrampen an den Pfablen befestigt. Der Draht Dr. 7 ist 3/16 Boll englisch start und wiegt pr. 33 laufende Meter 3 % Kilo. 50 Kilo dieses Drahtes kosten ca. 8 1/2 Mark, 100 Krampen 11 3/10 Mark. Das Arbeitslohn für herstellung der Drahteinfriedigung (Eochergraben, Pfahleeinsegen und Drabtspannen) fostet in nicht zu festem Boden bei 3 Drabten auf 100 Pfahle 12 Mark, bei 4 Drahten 14 Marf.

Früher verwendete man nur verginften Draht, um bas Roften bes eingesett. Sie bilden ben Obergaun und ruben freugmeise, einer etwas Drabtes ju verhuten; burch bas Berginfen bes Drabtes wird aber bie Anlage vertheuert, und man fann das Roften des Drahtes viel mohlfeiler verhüten, wenn man denfelben mit einem mit Leinol getrantten Lappen einreibt oder ihn mit folgendem Unstrich versieht:

Zuerst bereitet man die Grundfarbe. Man loft 13,33 Neuloth Gummi elasticum oder alte Gummischuhe in 16,66 Reuloth Terpen= enden gegen Abend gerichtet find und deren Seiten fchrag aufeinander tindl und 8,33 Reuloth Mohnol über gelindem Feuer und fest zu der durch bas Schwein verzehrt, fo verwandeln fie fich gur Finne, die, wenn gegen Morgen liegen. Diese Bufche werden mit den Stammenden, fo Lofung 2 Rilo geriebenes Bintweiß, 8,33 Neuloth Damarlad, 3,33 fie, fich in Musteln, Leber ober Gebirn bes Schweines befindend, durch gut es geben will, in das Flechtwerk hineingeflochten und dann der Neuloth Seckativ- und 1/3 Neuloth Lavendelol. Nachdem man die den Menschen verzehrt wird, in demselben gum Bandwurm sich ums Busch durch einen Mann, welcher auf dem Zaune steht, gut zusammen ganze Masse gerührt hat, seht man noch so viel wandelt. Bereinzelte Finnen sind nicht leicht wahrzunehmen; sind aber getreten. Go fahrt man fort, bis der Zaun boch und dicht genug ift. Mohnol gu, daß fich der Lad mit dem Pinfel verarbeiten lagt. Die beren viele vorhanden, fo fieht man fie als nadeltopfgroße, runde, weiße Decfarbe wird wie die Grundfarbe bereitet, nur darf man feine alten Knotchen an bem unteren Theil ber Bungenschleimhaut durchschimmern ; Summiguge, sondern mup 8,33 Reuloth reinen Rautschuf anwenden Dr. 23. 23be.

> Das Schwein, beffen Berth und Ruten im menschlichen Haushalt.

> > (Original.) (Schluß.)

Nach einer Bablung im Jahre 1867 bat Neu-Seeland 114,781. aber 1871 ichon 151,460 Stud Schweine, und wird es baselbit fo boch geschätt, bag bie Frauen in Mangatambiri baffelbe einem Schof. bundden gleich pflegen und mande nicht Unftand nehmen, Ferfelden ihre Bruft zu reichen.

Auf den durch Coof entbeckten Freundschafte- und Sandwichsinfeln fand fich bas Schwein schon gezähmt vor; es ift, schwarz, bochbeinig, mit aufftebenden Ohren und Rarpfenrucken, doch mußten biefe, wie noch auf anderen bortigen Infeln, im Rampfe um ihr Dafein überall ten burch Cood, La Perouse, neuere Seefahrer und Missionare ein geführten europäischen Sausschweinen weichen.

In Deutschland erlitt die Schweinezucht in neuerer Zeit dadurch eine Beschräntung, daß man ju einem intensiveren Wirthschaftsbetriebe überging; benn bie Gultivirung bedeutenber Balbflachen, Der Aufbruch von Beiden, die Austrocknung von Sumpfen, entzogen der halbwilden

Schweinezucht immer mehr Terrain, bis in neuester Zeit mit bem Aufblühen ber Rindviehzucht erftere erft recht gur Geltung fam, theils als Berwerther der Abfalle von verschiedenen technischen Gewerben, theils als der treue Begleiter bes ländlichen Proletariats.

Rur in den außersten v. Thunen'ichen Ringen\*) wird eine halbwilde Schweinezucht, Beranziehung von Läuferschweinen und bie und ba Maft von schweren Fettschweinen betrieben; in den inneren Ringen bagegen verwerthet fich bas zugetriebene Lauferschwein am besten, indem man es möglichst schnell jum Gebrauchsschwein heranmaftet oder ihm die Abfälle bes fleinen Saushaltes gutommen läßt.

Bo Sauszucht betrieben wirb, ichreiten intelligente Landwirthe gur im Sommer nicht wieder fest angieben. Man follte beshalb nur eiferne funftlichen Buchtmaft und damit heranbilbung von Culturracen, Die fich

Es giebt gegenwärtig nur noch wenige Bolfer, die einen Abicheu jegen das Schweinefleisch äußern. Außer jenen, bei denen klimatische pfeilern bei jeder veranderten Richtung wieder angebunden werden, und Buftande dagegen fprechen, wie bei ben Mohamedanern, denen es ber Die Bahl berfelben ift nicht beschränft, weil man mehr als vier Spann- Roran unterfagt und die baber bagegen eifern, finden fich nur einzelne, auf der Nomadenflufe stehende Bolkerschaften, wie die Mongolen und Turkeftanen, die ben Benuß biefes Fleisches meiben; eigenthumlicher Theile aus Schmiedeeisen gefertigt, mabrend ber in der Erde befindliche Beise find Diese Berachter des Schweines gerade Die unreinlichsten Bolfer. Daß die ftrenggläubigen Juden ebenfalls bas Schweinefleifc Das Befentlichste der Drahtzaune ift ftarker Gisendraht. Derfelbe meiden, ift befannt, doch wird fich dieses Borurtheil mohl nach einigen Generationen verlieren, ba biefes mosaische Befet fur bas Klima ibres ebemaligen Bohnfiges wohl feine Begründung fand.

Die wirthschaftliche Bebeutung bes Schweines liegt in seiner bedeudas Schwein pro Tag zu verzehren und zu affimiliren vermag, in besto Dr. 8. 600 Mtr. Statt bes einfachen Drahtes fann man galvanistrtes mindern fich auch bie Productionskoften ber Mastung. Auch von ber Drabtseil verwenden, welches pro 50 Kilo um ca. 6 Mart theurer ift. Art ber Futterzubereitung ift ber Masteffect abhangig. Das Schwein Die gebräuchlichften Arten ber Felbeingaunung aus Drabt find fann bei feinem ichnellen Freffen Das Futter nicht geborig einspeicheln, und ift auch nicht Bieberfauer und bat auch einen bei weitem furgeren 1. Un einem aus Gifen conftruirten Anfangspfeiler werben die Darmcanal als lettere, baber muß bas Futter, um gehörig ausgenutt ju werden, entweder an fich verdaulich fein, ober burch entsprechende

> nur etwa zur Salfte ausgenutt, wie die Berfuche in Pommrit, von Much ift die Babl ber täglichen Mablgeiten burchaus nicht gleich=

> Darmcanale, baber bie fürzeren Zeitraume zwischen ben verschiedenen

Als Beispiel bei der Mastung von Schweinen hat man pro Ropf und Tag eine Bunahme erzielt von:

2,1 Pfo. in Beende in 12 Bochen. Ginjahrige Yortibire:Baftarbe. 2,0 bis 1,8 Pfo. Marimalgablen vieler englischen Bersuche bei gebn= monatlichen Schweinen; Futter Mais und Bohnenfchrot.

1,5 Pfd. Maximalzahlen frangofischer Bersuche mit fiebenmonatlichen

1.5 Pfb. in Beende in 12 Bochen. Ginjabrige Landichweine. 1,22 Pfo. in Grostmehlen in 6 Bochen. Dreimonatliche Gfferfcweine; das Futter bestand hauptfächlich aus Dilch.

1,16 Pfd. in Bechelbronn in vier Bochen. Futter Gicheln und Buttermild.

Stellen wir biefen Gagen bie Schafmaft gegenüber, fo werben wir wohl augenscheinlich belehrt, wie die Schweine in Bezug auf Bunahme voranstehen.

Bei ber Schafmaft bat man pro Ropf und Tag eine Bunahme erzielt von:

0,54 Pfd. bei englischen Bersuchen in 8 Bochen. Futter Turnips und Leinkuchen.

0,44 Pfd. in Coldit in 6 Bochen. Futter Beu und Roggenkleie. 0,42 Pfd. in Salzmunde in 17 Wochen; Southdown-Merinolam=

mer, 2 Monate alt. 0,23 Pfd ebendaselbft in 20 Wochen; Negrettihammel, 1 Jahr alt.

0,20 Pfd. in Modern in 12 Bochen; Merinohammel.

Bur Darlegung über ben ungeheuren Confum von Schweineffeisch ühren wir hier noch an, daß London jährlich 400,000 Schweine jum In Nordveutschland hat man feit ungefahr gehn Jahren Anfange | Confum bedarf. Rach Dr. Lethhoby fchapt man ben Condoner Confum auf 4 Mill. Centner jahrlich, fo daß pro Ropf und Jahr 67 bis 82 Kilogramm entfallen. Für Paris entfielen (1864) 821/2 Rilo. Für Berlin 1867 einge:

führt 144,178 Stud, darunter aus Ungarn importirt 2476 Stud. Breslau consumirte (1866) 30,529 Stud. Der Schweinefleischconsum in Wien beträgt 78 Kilo pro Jahr und Ropf.

Bum Schluß diefer Abhandlung wollen wir noch zweier, bem Schweine eigenthumlichen Rrantheiten, namlich ber Finne und ber Trichine, gedenken.

Die Finnenfrankheit tannten auch bie Romer, suchten ihren Grund in ber Futterung und wollten fie burch Roggenfutter vertreiben. -Buffon ichreibt fie ber unflatigen Lebensart bes Schweines ju. Beute weiß man, seit Ruchenmeisters Bersuchen in Betreff ber Busammen= gehörigfeit von Band: und Blafenwurmern, bag bie Schweinsfinne der geschlechtslose Buftand bes gemeinen Bandwurmes, Rellerwurmes (Taenia solium) ift, die fich geschlechtsreif im Darmcanal des Menschen findet. Berben reife Gier Diefes Burmes in menschlichen Ercrementen ferner haben die damit behafteten Epiete eine heisere raube Stimme. Gefocht ober gebraten ift finniges Fleisch zwar unschablich, aber boch jum Benug unappetitlich. Wenn bei einem finnigen Schweine acht Tage nach bem Berfaufe Finnen nachgewiesen werben fonnen, gilt bas Raufgeschäft für gesetlich ungiltig, und es ift auch die Bernichtung finnis gen Fleisches anbefohlen.

Die Trichine murbe zuerft im Jahre 1832 von Silton in Bondon m Bruftmudtel eines 70jahrigen Mannes im verfaltten Buftanbe ents bedt und gelegentlich einer anderen Beobachtung (1835) von Oven Trichina spiralis benannt. Bis jum Jahre 1840 maren nach Pagen= flecher bereits 24 Falle ber Erichinofe conftatirt. Im Schweineschinken murbe bie Trichine zuerft von Leily in Nordamerika entbedt. Doch hielt man fie fur ungefährlich, bis Benter im Rrantenhause gu Dresben an einem 1860 verftorbenen Madchen Die Duelle und den Busammen= bang in der Trichinose erkannte. Im geschlechtsreifen Buftand leben Die Trichinen im Darmcanal bes Schweines, begatten fich dafelbft und gebaren lebendige Junge. Diefe durchbohren bie Bandung bes Darm= canals und gieben durch das Bindegewebe in die Muskelfafer. Die wandernden Trichinen find 0,1-0,2 Millimeter, Die weiblichen, geschlechtereifen 2-3 Mm., Die mannlichen 1,5 Mm. lang und werben nach 14 Tagen geschlechtsreif. Gelangen fie burch Bergebrung nicht in den Darmcanal eines Thieres, fo geben fie durch Berkaltung in Rapfeln allmälig gu Grunde, mas, wie D. Müller meint, häufig vorfommt; doch ift ber Wurm in ber Rapfel noch 10, nach Birchow felbst nach 131/2 Jahren entwickelungsfähig. Gelegentlich einer Mahlzeit konnen im trichinosen Fleisch 100,000 Trichinen auf einmal in den Darmcanal des Menschen gerathen. In Leichen hat man ihre Zahl auf 30 Mill.

Prof. Zenker empfiehlt, um ber Berbreitung ber Trichinen Ginhalt au thun, Bermeidung ber Fütterung ber Schweine mit Bleischabfällen, selbst bes Spulichs beim Schweineschlachten; auch theilt er nicht Die Unficht, daß Die Schweine Die Tricbinen von verzehrten Ratten befamen.

Magenant empfiehlt gur Berbutung biefer Krankheit Abhaltung ber Schweine von ben Dungergruben und Abtritteftatten, wo fie ju Darm=

Trichinenkrankheit nicht fo häufig.

Rach "Birchows Archiv" wurden 1871 6820 Schweine untersucht und waren darunter nur 2 trichinose. Im gangen wurden jedoch nach "Mittbeilungen ber Berliner Thierarzneischule" Trichinen bei 354 Schwei: nen constatirt, wovon auf Nordbeutschland 238 entfallen. 1500 Meniden erfranfien. 300 farben in Folge ihres Genuffes. Grund genug, um das neue Inflitut der Trichinen-Berficherung, wie folches vom Berliner Central-Berficherungs-Bereine eingeführt ift, mit Beifall gu be=

#### Die Canalisation und die Bolkswirthschaft.

Dangig hat feine Schwemm: Canalisation fertig, Berlin ift im Bau begriffen und man versichert, daß etwa im November das britte Rabialipftem feine Dungstoffe ben Riefelfelbern in Deborf gufubren wird; und Breslau hat durch feine Stadtverordneten-Berfammlung mit einer an Ginftimmigfeit grengenden Majoritat am 22. Marg Die obligatorifche Schwemmeanalifation mit Unlage von Riefelfelbern beschloffen.

Diefen Thatsachen gegenüber scheint es une an ber Beit, daß bie Bolfe und Landwirthichaft ju einer Frage Stellung nimmt, beren Bebeutung noch nicht in ihrem gangen Umfange erfannt gut fein scheint und wir mußten es bedauern, daß ber Congreß Diefen vom Civilinge= nieur Pieper in Dredden eingebrachten Gegenstand nicht glaubte auf Die Tagesordnung bringen ju burfen.

Die Stadt fteht Diefer Frage febr einseitig gegenüber, etwa einem einzelnen Individuum gleich innerbalb ber Gefammtheit, welchem das eigene Bohl am nachsten liegt und fagt: 3ch habe Auswurfstoffe, Die mich beläftigen, meiner Besundheit nachtheilig werben, und entferne fie auf bem für mich billigften, bequemften Bege. In der Canalifation habe ich biefen Weg gefunden, die ich nun ausführe, und um keinen Nachbar ju incommodiren oder in feinen Rechten ju schädigen, fubre ich Rr. Mergig, fur ben landw. Berein für Rheinpreußen; Landrath nicht die Stoffe in die Bluffe unterhalb ber Stadt, fondern lege Riefel= felber an, Die mir vielleicht Die Binfen meines angelegten Capitals ein=

Dem gegenüber mußte ber Staat fteben, ber fur bas Gefammtwohl zu sorgen bat; bem steht bie Bolkswirthschaft gegenüber, beren Thätigkeit wir schon neulich befinirten, "die sich damit beschäftigt, Die Bejete, Die Regeln festauftellen, auf welchen bas wirthschaftliche Leben ber Menschen begründet ift, ober welche auf baffelbe mefentlichen Einfluß aububen" und Die Landwirthichaft, Die Der Stadt alle Lebensmittel fur Litthauen und Mafuren; G. D. herzog von Ratibor fur ben zuzuführen bat.

Die Wiffenschaft ftellt ben Gat auf: Wenn ber Rreislauf ber flüchtigen wie mineralischen Stoffe, aus welchen fich bie Nahrstoffe aufbauen, unterbrochen wird, fo muß in einer zwar nicht genau zu berechnenden, aber gang ficher eintretenden Beit Erichopfung bes Acterbodens Die Folge fein, und die praktische Landwirthschaft fügt hinzu: Wenn die Stadt une die Bedingungen unserer Production entzieht, so wird Diefe immer fparlicher werben und nicht mehr im Stande fein, ben Bedarf zu beden.

3d ftebe gur Stadt in bemfelben Berbaltniß, wie ber Rubenbauer Bur Buderfabrit, mit ber er im Contractverhaltniß fieht ber Urt, bag er Ruben liefert ju verabredetem Preise, ju verabredetem Preise Die Refte (Futter) jurudnimmt. Werben ihm lettere verweigert, muß er jurudtreten, da er außer Stande ift, nachhaltig feinerfeits Die Berpflichtung, Ruben gu bauen und gu liefern, ju erfüllen.

Der amtliche Generalbericht ber Stadt Berlin, der ja ben volks: wirthschaftlichen Erwägungen Rechnung ju tragen bat, speift diese in mehr als naiver Beife ab, indem er erflart: "bag ber Dunger, welcher von den 25,000 Pferden in ber Stadt und von ben gablreichen Gaufern und Unfiedelungen in ber Peripherie ber Stadt geliefert wird, welche sicherlich nie gang an ein System ber Schwemmcanale werden berangezogen werden tonnen, ftets genügen wirb, um ben Garinern und Aderwirthen ber naberen Umgebung ausreichenden Stoff gur Fruchtbarfeit ihrer Aecker zu liefern."

Erhalten etwa bie Gartner und Aderwirthe ber naberen Umgebung die Städte; genugen ihnen benn bie Ueberichuffe von gang Deutschland und beziehen fie nicht schon massenhafte überseeische Rab-

Mus bem Borbergegangenen folgern fich brei Fragen:

1. Erfüllt Canaliftrung in Berbindung mit Riefelfelbern nicht die Bedingung einer vollkommenen Ausnugung der Facalftoffe und spielen diese volkswirthschaftlich eine so große Rolle, wie ange-

Warum ift die Forberung ber befferen Ausnugung nicht gestellt in einer Zeit, in ber die Stoffe gang nuplos in die Spree geführt wurden mit Uebelftanden, welche erft die Stadt jur Canalisation geführt haben?

Ift Aussicht vorhanden, daß die Forberung ber Wiffenschaft und

Landwirthschaft jemals erfüllt wird?

Es find ziemlich genau 25 Jahre ber, ale Professor Stochharbt in Tharand die erften seiner chemischen Feldpredigten schrieb, die landwirthschaftlichen Bereine bereiste und für reichlicheren Gebrauch von Guano zu begeistern suchte. Schon Damals machte er une, seine Buborer, auf Die grenzenlose Berschwendung aufmertfam, welche in den großen Stad: ten mit denselben Dungstoffen getrieben mitrbe, welche wir mit enormen Roften von den Antipoden une tommen laffen, und fügte bingu, es fei nicht nur möglich, sondern lediglich eine Frage der Beit, baß die Faca: lien bem Guano erfolgreiche Concurreng machten.

Wir werben als langweilig und troden möglichst Bahlen vermeiden, aber einige find nicht gu umgeben, wenn man ben großen Berluft conftatiren will. Theoretifch und praftifch burch gabireiche Berfuche und Die genauesten Bersuche ber Agriculturchemiker und namentlich zulest burch Professor Hellriegel ift festgestellt, bag 10 Pfund Stickftoff nebst ben betreffenden Mineralien ju einer volltommenen Ernte genügen und

ein Debr biese nicht mehr gu fteigern vermag. Die Gesammt-Ercremente ber Berliner Bevolferung, welche mir ale Beispiel nehmen, ba bier bas genaueste statistifche Material vorliegt, be-

fteben aus: 97,5 Pfb. festen Excrementen, 876,0 Pfo. fluffigen Excrementen,

und diefe 9735, Pfd. aus:

organischen (mineralen) Bestandtheilen 56,3 Pfb.,

Sticksoff ... 10,3 Pfd., bie nach Obigem an Sticksoff genau, an Mineralien, die wir später furg ermähnen wollen, überichießend ben Bedarf einer vollen Ernte pro Magbeb. Morgen enthalten.

In runder Summe würden alfo die Berliner Dungstoffe gu 900,000 Morgen\*) ausreichen. Nehmen wir nun die Summen bazu, welche die übrigen großen Stadte Deutschlands ergeben, fo merben felbft biefe gugeben, daß eine Zahl entsteht, zu groß, um sie unbeachtet zu laffen.

Buano und Chilisalpeter, unfere einzigen Stidfloffquellen, geben jährlich quantitativ wie qualitativ zurud, werden jährlich theurer, reichen nie für bas Bedürfniß aus. Der mangelnde Stidftoff wird, wie ichon

abgangen trichinoser Individuen gelangen konnten. Uebrigens ift die jest geschieht, die Landwirthschaft dahin führen, Früchte, die ohne ihn nicht lohnend zu bauen find, aufzugeben und zur Gitte der Bater, gur Weidewirthschaft, zurückzufehren.

Aber, fragt man folgerichtig, werden benn burch Riefelfelber bie Dungstoffe nicht genügend ausgenütt?

Rein, weil die Flache gu flein ift!

Wenn wir oben ausführten, daß 10 Pfb. Sticftoff genügten gu vollkommener Ernte, so stellt sich bas Erempel anders bei bewässertem Boden. Die ichon angeführten Bersuche, und namentlich abnliche englische Anlagen, haben gezeigt, daß Biehfutter, ein Gemenge von den verschiedensten Gräsern, in jedem Schnitt bis 25 Pfd. Stickstoff auf: nehmen kann und drei berartige Schnitte zu erzielen find.

75 Pfd. pro Morgen ift also die größte Menge Stickstoff, die verbraucht werden kann. — Es würden also 71/2 oder rund 8 Köpf der Bevolkerung pro Morgen zu rechnen sein, in Berlin demnach 112,500 Morgen nothwendig sein zu vollkommener Ausnutzung.

(Fortsetzung folgt.)

#### Jagd- und Sportzeitung.

Die Commiffion zur Forderung ber Landespferdezucht, welche ber Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten mit Allerhöchster Genehmigung für Sonnabend ben 10. b. hierher berufen, um über bas in letter Nummer angebeutete Programm in Berathung zu treten, bat nach ben für die Zusammensepung ber Commission getroffenen Bestimmungen seitens ber landwirthschaftlichen Central-Bereine, die je ein Mitglied für die Commission zu maglen hatten, folgende herren als Mitglieder hierher gefandt: Landrath a. D. von Nathusius-Althalbensleben für ben landw. Central-Berein für die Proving Sachsen; Commerzienrath Butsbesiter Boch ju Mettlach, Frhr. Ignas von Landsberg in Drenfteinfurt fur den landw. Pro vinzial-Berein für Westfalen; Graf C. von Solftein auf Waternever8= borf bei Lütjenburg für ben Schleswig-Solfteinischen landw. Central-Berein, Rittergutsbesiter Reibel ju Rlein-Luctow bei Blumenhagen für ben landw. Provingial-Berein für bie Mart Brandenburg und die Niederlaufit; Amtmann Todtenhöfer-Bandladen bei Gerdauen für die Sauptvereine Dft- und Weftpreußischer Landwirthe; Rittergutsbefiber Raswurm auf Pufpern bei Eratebnen für ben landw. Gentral-Berein landw. Central-Berein für Schlefien; Landichafte-Director von Sagen auf Premslaff bei Labes als Prafident ber Pommerichen Benomischen Gesellschaft; Dekonomierath Bogeley in Kassel für den landw. Gentral-Berein für die Regierunge-Begirte Biesbaden und Raffel; Rittmeifter von der Wense in Solbenstedt bei Uelgen für die konigl. Landwirth= ichafte-Gefellichaft in Gelle und Rittergutsbesiter Lehmann auf Ritiche bei Altbopen für ben Provinzial-Berein in Posen. Bon Seiten bes Union-Rlubs find, wie bereits mitgetheilt, G. D. Bergog von Ujeft, Graf von Wilamowiß-Möllendorff und herr von Kardorff-Babnit als Delegirte in die Commission eingetreten und in ihrer Eigenschaft als Pferdeguichter und Autoritaten auf Diesem Gebiete Die Berren Rittergutsbesiter Frentel auf Norusatichen bei Gumbinnen, Ritterguisbeiper von Simpson auf Georgenburg bet Infterburg, S. D. Fürst gu Pleg, Frhr. von Cramm in hannover und fr. Meinart Gronewald ju Bunderhee (Oftfriesland) von Gr. Ercelleng perfonlich jur Theil: nahme an ben Berathungen herangezogen worden. 218 Beamte ber Geftut-, Remonte- und Marftall-Berwaltung wohnten Landstallmeister von Daffel-Trafebnen, Bettich-Friedrich Bilhelms-Geftut, Graf von Lehndorff-Gradis, von Roge-Birfe und von Unger-Gelle, die Majore Berner und von Bredow und Rittmeifter Freiherr von Schonaich aus bem Rriegs-Ministerium und ber Bice-Dber-Stallmeifter von Rauch aus bem faiferl. Dber:Marftall als Theilnehmer ben Berhandlungen an und traten gu biefen bier namhaft gemachten Mitgliedern bann die für Special-Bertretung ber Pferbezucht-Intereffen aus dem Landes Defonomie-Collegium in Die Commiffion gewählten Berren von Sauchen-Tarputiden, von Bedemeber-Schonrade, von Neumann-Beedern, von Nathufius-Ronigsborn, von Buggenbagen-Dambed und Limbourg-Bitburg bingu, die ihre Arbeiten am vergangenen Sonnabend Abends fieben Uhr in einer Plenar-Sigung im Ministerial-Gebaude in ber Schüßenftraße unter Entgegennahme ber Borlage begannen und, burch den herrn Minifter in bret Gub-Commissionen getheilt, Die in ebenfalls brei Saupt-Abschnitte zerlegten Gegenstände, junachst in ben Tagen von Sonntag bis Mittwoch speciellerer Erörterung unterzogen, bis die Arbeiten in ihrer Totalität im Plenum burchberathen und in der Form von Referaten und Refolutionen bem herrn Minifter als Facit der Beschluffe überantwortet werben fonnten. Bir find nun beute am Freitag (bie Commission bat foeben um bie Mittageftunde ibre Schluß-Sigung beendet) nicht mehr im Stande, eingebend über den Lauf der Berhandlungen und das aus den Berathungen gewonnene Resultat gu referiren. Dur eins wollen wir nicht unerwähnt lassen, daß das Motiv für Berufung dieser Commission eben kein an-beres gewesen ift, als das unsererseits vorausgesette, der feste Wille und die wohlmeinende Absicht bes Chefs der Berwaltung, fich eine verlagbare Unterlage für die Begründung jener Forderungen gu schaffen, mit benen er ber Staats-Regierung und Landesvertretung überzeugend barthun fann, daß die jum Beften ber vaterlandifchen mearbeaucht aufgewendeten Mittel einer zweckensprechenden und praftis ichen Ausnutung gewiß find. Diefer Grundgebante bat mit bem aus ben Arbeiten ber Commission gewonnenen Resultat eine burchaus gelungene Berwirklichung gefunden, die Bersammlung ift mit vieler Singabe und meift fachlicher Beurtheilung ber Berhaltniffe gu Beantwortung ber ihr vorgelegten Fragen geschritten und hat sich speciell für unsere Sache einstimmig so forberlich ausgesprochen, daß wir ben langbestandenen Principienstreit für beenbet, die Frage über die Landes-Bollblutzucht als ein für alle Mal ausgetragen erachten burfen. Bir werfen an anderer Stelle einen Blid auf Die uns am nachsten berührenden Fragen. herr von Nathufius-Althaldensleben hat in der Sub-Commission bas Referat ju biesem Gegenstande vorgelegt, nach allseitigem Eindruck ein meifterlich burchbachtes Schriftstud. Wir sparen in Erwartung Dieses boch ficherlich an Die Deffentlichteit gelangenden Memorias jedes fernere Bort ber Bemertung und Kritif. Auch herr von Bedemeyer hat ben Organisationsplan zu einem Pramitrungs-Spftem für die Landespferdezucht, anschließend an die Commiffions-Borlagen, ber Berfammlung überreicht und in Brofcurenform ericheinen laffen. Wir werben in ben nachften Rummern biefe Gegenstände zu erörtern und nach Kräften für unfer Reffort nugbar zu machen haben. (Sporn.)

#### Mannigtaltiges.

Drt ausgebrochen. Diese gander find somit fret von Rinderpeft.

Bon ben Ländern der ungarischen Krone ift das Königreich Ungarn frei von Rinderpest. In Croatten-Slavonien ift in dem dortigen Rinderpefffande feine Menderung eingetreten. Mus bem croatifch = fla= vonischen Grenggebiete find über ben bortigen Stand ber Rinderpeft feine neueren Nachrichten eingelangt. (Wiener landm. 3tg.)

- [Beilung von Beinbruchen bei Pferden.] Das "Bochen= blatt bes Bereins Raffauischer Land- und Forstwirthe" theilt flachfteben= Den Bericht Des Prafidenten Der Central-Landwirthschafte-Gesellschaft in

Bei dem Ueberseten über eine Barriere brach mein Donn bas rechte Hinterbein 10 Centimeter über der Köthe, so daß es nur durch die Beichtheile und Die Saut gusammengehalten war. Es wurde ber Thierargt Lafontaine gerufen, ber eine neue Methode, Knochenbruche gu beilen, erfunden hat. Mit Silfe von 4 Mann, von benen einer Die beiden Theile des gebrochenen Beines zusammenhielt und die anderen jede Bewegung bes fraftig gefeffelten Thieres hinderten, schritt er mit einem Gehilfen zur Operation. Nachbem bas Bein mit einer biden Lage Berg umgeben mar, murbe es febr oft mit burch fiedendes Dech gezogenen Leinwandbinden umgeben, und zwischen dieselben Stude von Lindenrinde und fodann leichte Schienen von Efchenholz gelegt, Die am buf durch einen Deffingdraht jusammengehalten murben, ber zwischen bem Gifen und huf befestigt war. In brei Biertelftunden murbe Alles beendigt und das entfesselte Pferd erhob fich allein. Es konnte in eine bundert Schritt entfernte Bor binfen und begann ju freffen. Rach und nach flütte es fich auf bas überall burch den Berband gusammengehal= tene Bein, da Diefer jede Erschütterung und jede Bewegung beffelben verhinderte, obgleich ber enorme Umfang und bas Gewicht bas Thier ohne Zweifel fehr hinderten; allein es fing an, sich baran zu gewöhnen, ftupte fich viel barauf, fonnte geben, fich niederlegen und erheben, und nach 45 Tagen wurde der Verband abgenommen. Der Bruch war vollkommen gebeilt. Gin genugend ftarker Callus hatte fich gebilbet; allein Diefer fcmerg- und gefühllofe Callus bilbete eine vollfommen solide Bereinigung. Hierauf verminderte fich die Narbe von Tag zu Tag, es trat weder eine Berfürzung noch eine Abmagerung des Beines ein, das Pferd trabt, fpringt luftig einher und hat feine gange Froblichkeit wieder gewonnen.

[Saliculfaure : Beftpapier (Beftpflafter)] von Apotheter R. Ralle in Chemnis erweift fich als ein fehr empfehlenswerther Erfas bes englischen heftpflasters, überhaupt als ein Berbandmittel, wo eine antiseptische Wirkung auf die Bunde rathlich erscheint. Jenes Beft= papier, wie es uns vorlag, ift febr gut gearbeitet und durfte fich febr bald in den Gebrauch einführen.

- Eine tüchtige Hausfrau theilt ein febr einfaches Mittel gegen bas Rafigmerben ber Sabne, gegen blaue Flede ober Baffertropfen auf berfelben mit, Unannehmlichkeiten, mit benen auch wir oft zu fampfen gehabt haben.

Man fpule die Aesche (Milchsatten) mit faltem Baffer und halte fie einen Augenblick über brennenden Schwefel und gieße bann fofort Die frische Milch hinein.

hat man Schwefelfaben, fo genugt es, bag man mit bem bren= nenden Endchen in den Aeschen einige mal herumfährt.

- Die Berdienste ber königl. Landwirthschafts-Gesellschaft in Danemart um die hebung des dortigen Molfereiwesens find febr umfaffend. Die Gesellschaft forgt nämlich nicht nur für gründliche Unterweisung der Bauernsöhne, sondern auch für Ausbildung sogenannter "Meiereis bottcher", beren Functionen beim Meiereibetriebe außerst nüglich und mannigfaltig find. Die Meiereihottcher muffen, wenn fie eintreten, don einige Fertigfeit im Bottcherhandwerf mitbringen; baben unter Unleitung tüchtiger sogenannter Hollander die Böttcherarbeiten zu bejorgen, und finden ferner im Stalle Bermendung bei ber Wartung, Fütterung und Pflege bes Rindviehes und ber Schweine; außerbem muffen fie bas Melten und Schlachten erlernen. Die Meiereibottcher haben eine Lehrzeit von 2 Jahren und werben, wenn fie gute Beugniffe beibringen, mit einem Lehrbriefe von ber Befellichaft entlaffen. Der Lehrmeifter, d. b. ber Sollander, ber ben Bogling unter fich batte, erhalt ein honorar von 40 Rdr. Außerdem werden auch "Meiereilehrlinge" untergebracht, die nicht nur die Wartung und Pflege des Biehes, sondern auch die Fabrication der Butter und bes Rafes fennen lernen. Diese sollen spater Stellungen auf fleinen Sofen einnehmen, mabrend die Meiereibottcher meift nar auf großen Bofen Berwendung finden. Endlich vermittelt Dieje Gesellichaft auch Die Unterbringung junger Madden (meift Tochter von Bauern) in guten Meiereien, wo ie eine zweijährige Dienst= und Lehrzeit zu absolviren haben; biefe ungen Madchen muffen ebenfalls ein Tagebuch führen, fich fammtlichen Arbeiten ber Meierei unterziehen, mit Ginschluß bes Meltens und muffen später ihre Tagebücher an die von der Gesellschaft gewählte Commission abliefern. Der Meierei, welcher solches junge Maochen anvertraut ift, wird auch ein honorar von 40 Rbr. gezahlt. 3m Jahre 1872 ftanden 26 diefer lernbeftiffenen jungen Madchen im Dienfte der Gefellichaft. Dabei hat die Gefellschaft für Ausstellungen in ihrem Budget nur 100 Rdr., obgleich alle drei Jahre abwechselnd in den verschiedenen Wegenden des Reiches eine große Ausstellung abgehalten wird; deren Roften werden aber burch gablreiche freiwillige Beitrage gedectt, und Staatsfonds werden dazu nur 1000 Rdr. bewilligt. Die nächste ift in Biborg in Jutland anberaumt; deren Kosten find auf 40= bis 50,000 Rdr. veranschlagt — aber alle schon durch freiwillige Zeich= nungen gebeckt, so baß die Danen durch ihr praktisches handeln Erfolge erzielen, mabrend an anderen Orten durch viele ichone Reben und Rlagen über Schlechte Buftande, wie Rlagen über Bernachläffigung ber landwirthichaftlichen Intereffen durch die Regierung, Das praftifche San= beln ersett werden foll und Richts erreicht wird.

- [Besondere Fruchtbarkeit eines Depthaler Schafes.] Bei herrn Brudbacher in Derelbach (Gemeinde Rugborf am Atterfee) hat fürglich ein Mutterschaf, Depthaler Race, funf lebensfrifche Junge geworfen. Bei dem erften Burfe batte es brei Lammer.

(Wiener Landw. 3tg.)

#### Drovingial-Berichte.

Breklau, 120. April. [Wolle.] Seit meinem Berichte bom 16. b. M. wurden am hiefigen Blaze circa 4000 Ctr. Wolle verkauft. — Der kleinere Theil dieses Quantums an 1000 Ctr. — bestehend aus ungarischen Rückenwäschen und russischen Fabrikwäschen, wurde von fächsischen Kämmern genommen und circa 3000 Etr. theils schlesische gute und mittele Wollen, theils Wollen polnischen, preußischen und posener Ursprungs gingen an Fabrikanten nach Sachsen und der Lausis, sowie an österreichische Händler und hiesige wie Berliner Commissionsbäuser ab.

Breise haben eine Menderung wiederum nicht erfahren bei dem fleinen Mannigsaltiges.

[Stand der Rinderpest.] In der Zeit vom 29. März bis die Aufmertsamkeit der interessiren Kreise dem Contractgeschäft ausschließlich die Aufmertsamkeit der interessiren Kreise dem Contractgeschäft ausschließlich zu. Jedoch sind noch wenig bedeutende Abschlässischen Greibeigenden Gang des Geschäfts im stadt Porta aurea bei Pola im Küstenlande erloschen und in keinem Teigen Jahre, sowie den schen Lager, welches wir noch haben und angesichts der neuen Schur wendet sich die Aufmertsamkeit der interessischen Kreise dem Contractgeschäft ausschließlich die Aufmertsamkeit der interessischen Ausgeschließlich die Ausgeschließlich die Aufmertsamkeit der interessischen Ausgeschließlich die Aus aus ben Fabritoiftricten ber Lausip und des Rheinlandes Concessionen gegen

<sup>\*) 3</sup>m Auguft 1873 genau 909,580 Einwohner, jest ca. 1 Million.

Borjahr von den Berkäufern verlangt. Auch begt man Befürchtungen über den Ausfall der Londoner Mai-Auction, da ein ungewöhnlich großes Quantum biesmal unter ben Sammer tommt.

Otto Spamer's illuftrirtes Conversations-Lericon für bas Bolt: qualeich ein Orbispictus für die Jugend. Leipzig, Berlag bon Otto Spamer

Reunzehnte Dreimart-Lieferung. Reunzehnte Dreimark-Lieferung.

Bereits über die früheren Lieferungen sprachen wir uns mehr als besstiedigend auß und nannten dieses außgezeichnete Werk schon damals einen Haußschah, welcher in keiner Familie sehlen sollte, die irgend die Mittel erzichwingen kann, die Familien-Bibliothek zu bereichern. Daß ganze Werk wird über 6000 Fluskrationen, 40—50 werthvolle Extrabeigaben, letztere bestehend auß Buntz und Tonbildern in brillanter Außiattung, enthalken. Außerdem wird allen Abonnenten ein geographischskatistischer Atlas don 30 Blatt während Erscheinen des letzten Kandes unentgeltlich gestiefert.

Selbstverständlich ift die lette (19.) Dreimart. Lieferung ben übrigen

Die öffentliche Verwaltung der Landgemeinde. Gemeinfaßliche Ab-handlungen von L. Richter. 2 Bänden. Dresden. Königl. Hofbuch-dandlung von Herrm. Burd ach. 1874.

Die mit vielem Fleiß und großer Sachkenntniß bearbeiteten Bändchen enthalten erstens im Band Nr. 1: Die Aufgabe der öffentlichen Verwaltung; Gemeinden und Gemeinde-Hausdalt; Grundzüge für Armenpslege und Armen-Bolizei (Mittel gegen Verarmung); Grundzüge der Sitten-Bolizei; das Verhältniß der Orts-Bolizeiverwaltung zu den öffentlichen Wegen; über Förderung der Pflege der Landwirthschaft. Band 2: Grundzüge der Sani-täts-Bolizei; Grundzüge der Gewerbe-Bolizei; über die Wirslamkeit der Orts-Schuldorstände; über einzelne Zweige der Gemeinde- und Kolizei-Verwaltung; Aufnahme neuer Sinwohner; Staatsangehörigkeit; Gewinnung des Unter-stützungswohnsitzes. Hügungewohnfikes.

Wir glauben, daß vorliegendes Buch für Amts: und Gemeinde:Borfteber ein recht guter Rathgeber, namentlich bei ungewöhnlichen Fällen

Es mare bringend ju munichen, wenn die verehrlichen Berlags : Buch: handlungen die Recensions: Exemplare bereits aufgeschnitten ben betreffenben Retactionen überfenden wollten.

#### Wochen-Berichte.

Berlin, 19. April. [Berliner Biehmartt.] Es ftanden jum Ber- tauf: 2262 Rinder, 4807 Schweine, 1486 Ralber, 9737 Sammel.

heute laßt fich nach langer Zeit einmal wieder ein wenig gunstiger über stellung der Felder hatten wir in dieser Woche eine außerst geringe Getreide ben Markt berichten. Der Austrieb war bis auf hammel durchweg bedeu- jusuhr. Die geringen Offerten kamen ausschließlich aus zweiter hand. Im tend geringer als vor 8 Tagen und mußten die Kauser ben Forderungen dieswöchentlichen Geschäftsverschr documentirte sich eine vorherrschend rege ber Händler daher mehr Rechnung tragen, so daß das am Blage befindliche Bich ziemlich geräumt wurde und auch die Breise sich sonst durchweg böber stellten, als in den letten Bochen.

Rinder I. Qualität wurden unweigerlich mit 52 bis 54, II. mit 45—48 und III. mit 35—38 Mark per 100 Pfd. Schlachtgewicht bezahlt.

Schweine erzielten bequem 48-55 Mart per 100 Bfb. Schlachtgewicht. Bei Kalbern wurde scheinbar ein noch geringerer Auftrieb erwartet, als er schließlich stattsand, da die Waare gestern schon starf gekauft wurde, und wenn schon heute sich der Begehr nicht mehr ganz so dringlich zeigte, stellten sich im Durchschnitt immerhin sehr gute Mittelpreise fest.

Hammel allein wiesen einen etwas stärkeren Auftrieb nach als vor acht Tagen, doch war der Begehr für den Erport sehr rege und die Preise hielten sich unverrückt auf der letzten Höhe von 22—24 Mark für gute und 16—20 Mart per 45 Bfo. für mittlere Baare.

Wien, 19. April. [Schlachtviehmarkt.] Das heutige Geschäft trug bei einem an Zahl gleichen Auftriebe wie in der Borwoche denselben Charakter an sich. Schwere Waare ist schwach bertreten und wird daher zu vollen Preisen bezahlt. Der Auftrieb belief sich auf 3074 Stüd Rinder, und zwar ungarische Racen: 2075 Ochsen, 2 Stiere, 6 Kühe, 19 Büssel; polnische: 794 Ochsen; deutsche: 163 Ochsen, 5 Stiere, 10 Kühe. Man bezahlte ungarische Mastochsen mit Fl. 24 bis Fl. 28.50, auch mitunter Fl. 29, polnische mit Fl. 24 bis Fl. 28.50, auch witunter Fl. 29, polnische mit Fl. 24 bis Fl. 28.50 per Centner Schlachtgewicht. In derselben Woche des Borjahres kosteten bei einem Austriede von 2894 Kindern Mastochsen Fl. 29 bis Fl. 33,50 per Centner Schlachtaewicht. Centner Schlachtgewicht.

Posen, 18. April. [Wochenbericht.] In den ersten Tagen der Woche war das Wetter mild; in den letzten wurde die Temperatur kühler und hatten wir alsdann mehrmaligen Regen. Für die Begetation ist die Witerung äußerst günstig und ist der jetige Stand der Wintersaaten viel versprechend. Mit der Bearbeitung der Felder ist man überall in voller Thätigkeit; die kleineren Landwirthe haben zum größten Theile ihre Einsaat schon bestellt. In der Situation der außwärtigen tonangebenden Geteriedemärte ist in den letten acht Tagen feine U nderung eingetreten. England meldete für Beizen und Mehl eine kleine Breiserhöhung. In Frankreich war die Tendenz bor-berrschend sest. Der Rhein und Süddeutschland melbete etwas böhere Breise. In Sachsen zeigte sich besserr Bedarf, in Folge bessen stellten sich Notirungen auch etwas höher. Berlin und Stettin war im Ansang der Boche höher, gegen Schluß waren Preise in nachgebender Richtung. In Folge der Be- Zeugnisse daselbst einzusehen. Hille thut hier dringend noth.

Hagel-Versicherungs=

Gefellichaft Schwedt

Zeden Bandwurm

entfernt (mit Ropf) ohne hungertur, neueste

Dünger-Gips

Mene

wohlfeile Jugendschriften.

In allen Buchhandlungen ist

Oskar Hoecker,

Auswahl

**Boz-Dickens'scher** Erzählungen.

1. bis 3. Bändchen.

Sauber gebunden.

Preis pro Band: M. 1, 50.

Verlag von Eduard Trewendt in Breslau.

grenere reveres reverence i Für Familienfeste.

Der Rathgeber bei Jeftlichkeiten. Gin Roth- und hilfsbuchlein für Jung und Alt, in Stadt und Land, namentlich

für die Jugend und ihre Erzieher. Entsbaltend: 69 Geburtstags, 10 Bolterabend, 4 Hochzeits, 32 Jubelfest, 34 Neujahrs und 35 Weihnachts-Gedichte, 19 Stammbuchsverse, 2 Gesellschaftsleber, 6 Brologe und 2 Epiloge. Berfaft von Philippine Sinnhold, Lehreits und er Köhlichen hähreren Tächters

rerin an der städtischen boberen Tochter=

Menche Jeft-Gedichte für Kinder

in beutscher, französischer, englischer, italienischer und spanischer Sprache, von H. v. Petit. Zweite verb. Auflage. Rebst einem Anbange: Polterabend-Gebichte für Erwachsche. Minia

tur-Format. Elegant broichirt. Preis Berlag bon Eduard Erewendt in Breslau ?

De le contracte de la contract

druckerei von Grass, Barth &

Comp., Berrenftrage 20 find

Miethe Contracte, Miethe Quit-

vorräthig:

Im Comptoir der Buch

foule in Bunglau. Zweite bermehrte Auflage. 8. Eleg. broich. Breis Mt. 1.

Gorniek & Comp., Breslau, Nicolaiftr. Nr. 48.

Oschatz, Breslau,

Vorwerksftr. 18 port.

befindet fich in Breslau, Rlofterftr. 2.

Die General:Agentur ber

Kauflust. Es zeigte sich sowohl für den Sonsum als auch zum Export eine überlegene Nachfrage, wodurch Verkäufer beguem mit höheren Forderungen renssitien konnten. Mit den Bahnen wurden dom 10. dis 16. April der-laden: 178 Bispel Weizen, 282 Wispel Roggen, 16 Wispel Gerste, 24 Wispel Hafer, 5 Wispel Erhsen, 9 Wispel Luptzien und 9 Wispel Delsaaten.

Nürnberg, 17. April. [Hopfenbericht.] Die wenigen Abschlüsse, welche seit letzem Donnerstag in vereinzelten Kommissionslagern statssanden, haben die seitherigen Breise nachzuweisen und Notirungen bleiben deshalb nominell. Seutiger Umsat 30 Ballen.

#### Wochen-Ralender.

Bieb: und Pferdemartte.

In Schlesien: 26. April: Auras, Hoverswerda, Radmerig. — 27.: Bobten, Ruhland. — 28.: Bernstadt, Trachenberg, Wiegandsthal, Ziegenhals. — 29.: Hannau, Juli. In Posen: 28. April: Ostrowo. — 29.: Fraustadt, Kähme, Barim, Bromberg, Czerniejewo, Margonin. — 30.: Kempen.

## Dringende Bitte.

Der am Bangenfrebe leidende Deconomie-Beamte, beffen materielle Bedrangniß ju einem Aufruf an die Mildthatigkeit feiner Fachgenoffen in der "Schles. Landw. Ztg." Beranlassung gab, ist so weit hergestellt, daß derfelbe eine Stellung annehmen fann. Der Stellensuchende ift im fraftigsten Mannesalter, verheirathet, mit wenig Familte, der polnischen Sprache nächst ber deutschen vollständig machtig und im Besit vorzüglicher Zeugnisse.

Derfelbe murde jede Stellung, sowohl bei der prattischen Landwirthschaft, als auch beim Rechnungswesen refp. Mublenfache ober irgend einer anderen Branche annehmen, wenn er nur in Stand gefest wird, seine Familie bescheiden zu ernähren. Die Redaction der "Schles. Landw. 3tg." ertheilt gern nähere Auskunft und find auch die

Probe-Dampfpflügen

Montag, den 26. d. Mts., Nachmittags von 1 Uhr ab auf dem Dominium Oswitz bei Breslau

mit dem neuen Howard'schen Dampfpfluge. Der Apparat zeichnet sich durch grosse Einfachheit aus und kann mit jeder 10- und Spierd. Locomobile betrieben werden. Die ganze Aufstellung des Apparates erfordert nur eine Zeit von 1—2 Stunden; zum Betriebe ist nur ein Maschinist und ein Pflugmann nöthig. Pflug, Grubber und Egge werden im Betriebe gezeigt. Die Umstellung des gauzen Apparates findet gegen 4 Uhr statt.

Ausserdem werden Noël-Pumpen, die neue Buckeye-Mähmaschine mit dem Tafelrechen und die Graf Münster'sche Kartoffel-Legemaschine ausgestellt sein.

Nach Oswitz ist Droschken- und Omnibus-Verbindung.

Nach Oswitz ist Droschken- und Omnibus-Verbindung.

J. Kemna, Breslau, Eisengiesserei und Maschinenfabrik.

Stiften-

Hand- & Göpel-Dreschmaschinen

# UMRATH & Co. PRAG

landw. Maschinenfabrik und Eisengiesserei.

Wiederverkäufer erhalten Provision.

Jedermann, der sich an UMRATH & Co. in PRAG brieflich wendet, erhält einen Fabriks - Catalog, worin alle Maschinen abgebildet und beschrieben, sowie Zeugnisse darüber beigedruckt sind, umsonst und franco zugeschickt.

wein Lager von landwirthschaftl. Sämereien u. a. Prima importirten Pferdezahn-Mais, französische und rheinische Luzerne, div. Buder- und Sutterrüben-Samen, div. Grassamen und zwedmäßig zusammengesetzte

empfehle ben herren Landwirthen und Wiedervertäufern. Benno Vogel.

## Zu verkaufen.

Die herrschaft Boos (per Duna = Szerdahely, Pregburger Comitat) bringt 2 Bagenpferde (Norfolfer Ponny, 1 Brauner und 1 Schimmel), nebft

einem Rutschirmagen. 2 Bollbluthengste, 16 Fauft, 3: und 4jabrig (1 Fuche und 1 Brauner)

20-25 Sprungwidder (Dépinieur). 1 zweijähriger Stier, Pinggauer Kreuzung. 4 Melkfube, Schweizer Race.

Reflectanten belieben fich an die genannte Berrichaft ju wenden.

# Echt engl. Wollwaschmittel

aus levantinischer Seifenwurzel

empfehlen pr. Ctr. 15 Thir. Felix Lober & Co., Breslau, Cadowaftraße, zwischen Aleinburgerftraße und Sofchenweg.

tungs.Bücher, Penfions.Quittun: gen, Eisenbahn- und Fuhrmanns-Frachtbriefe, öfterr. Boll-Declara-tionen, Bucker-Musfuhr Declara-tionen, Bormundschafts - Berichte, Nachlaß . Inventarien, Schieds. manns . Protocoll . Bucher, Borla. praparate aus Freiberg in Sachien. dungen und Atteste. Prüfungs-Zeugnisse für Meister und Ge-sellen, Procesvollmachten.

## Für Landwirthe!

Bu beziehen burch alle Buchhandlungen.

Mit. Pf.

Erdt, 2B. E. M., Die rationelle Buibeichlagslehre nach ben Grunds fagen ber Wiffenschaft und Runft am Leitsaben der Ratur theoretisch und praktisch bearbeitet für jeden bentenden Sufbeichläger und Bferde-freund. Dit erlauternden Beich: nungen auf 5 lithogr. Tafeln und 1 Solsfanitt. gr. 8 ....

Fontaine, 2B. von, Die Censur des Landwirthes durch das richtige Coll und Saben ber doppelten Buch: haltung, nebst Betriebs=Rechnung einer Herrschaft von 2200 Morgen für den Zeitraum vom 1. Juli 1870 bis 1. Juli 1871. 2. Aust. gr. 8 3 75

Sannemann, Berd., Der lands wirthschaftliche Gartenbau, enthält ben Gemasebau, die Obstbaumzucht, ben Weinkau am Spalier und ben Hopfens und Tabaksbau, als Leitsfaden für die Sonntagsschulen auf auf tem Lande und für Acerbausschulen bearbeitet. Mit in den Text gedruckten Golgschnitten. gr. 8., 1 50

Man, Prof. Dr. G., Das Schaf.
Seine Wolle, Racen, Züchtung, Ernährung und Benugung, sowie dessen Krantheiten. Mit 100 in den Texteingedruckten Holzschnitten, zwei Taseln Wollschler und 16 lithogr. Taseln, Racenabbildungen in Tondruck. 2 Bände. gr. 8.

Juhalt. Band I. Die Wolle, bie Racen, die Jücktung und Be-nutzung des Schafes. Mit in den Text eingedruckten Holzschnitten, 2 Taseln Wollsehler und 16 Racen-Abbildungen in Tondruck. Preis 9 Mrk. — Band II. Die inneren und äußeren Krankheiten. Mit Holzschnitten. Br. 7 Mrf. 50 Bf.

Mener, J. G., Die Gemeinde-baumschule. 3br Zweck und Nugen, ihre Anlage, Pflege und Unterhal-

Mitschte : Collande, F. von, Die thierzüchterischen Controversen

ber Gegenwart. Eine Beleuchtung ber burch 5. v. Nathusius und S. Settegast vertretenen Buchtungs= theorien in Rudficht ihres Gegen-fages und ihrer Beveutung für die Braris. ar & 4 50

Rosenberg-Lipinsky, Albertv., Der prattische Aderbau in Bezug auf rationelle Bodencultur, nebit Borftubien aus ber organischen und unorganischen Chemie, ein Sande buch für Landwirthe und die es 

icherer Flacksernten als Anleistung zur Erzielung zeitgemäßer Bodenerträge und die Ergänzung der mineralischen Bstanzenstoffe, insbesondere des Kali's und der Khosphorsäure, in ihrer Wichtigseit für Flacks, Klee, Hade, Hülsenund Halmfrucht. 8.

Cascfi, Theodor, Leitsaden zur Führung und Selbsterternung der Landwirthschaftl. doppelten Buchaltung. Bevorwortet von Die

halfung. Bevorwortet von Disrector Thaer. gr. 8.
Sucter, Bow., Die intensive Wirth-Bevorwortet von Di=

schaft, die Bedingung des jegigen Landwirthschaftsbetriebes. 8. 0 75 Wittich, C. M., Grundfage gur Werthichätzung bes ber landwirth=

icaftl. Benugung unterworfenen Grund und Bobens ber größeren und fleineren Landguter ber Bro-

amei Rummern in Starte von bis 11/2 Bogen. Bierteljährlicher Abonnementspreis 3 60 Inferate für die fünfgespaltene Betit-Beile ober beren Raum 20 Bf.

Verlag von Eduard Trewendt in Breslan.

## Haus- und Wirthschafts: Maschinen

jum Räben, Striden, Stiden, Bascherollen und Auswinden; Buttermasch. bewährter Spiteme, gut gearbeitet, ebenso Reparaturen werden schnell auch nach auswärts besorgt durch [160] Maschinen-Ingenieur F. Frühauf, Breslau, Reuschestr. 66, 1 Tr.

Silesia, Verein chemischer Fabriken.

Unter Gehalts-Garantie offeriren wir die Düngerfabrikate unferer Etablissements in 3da. und Marienhatte und ju Breslau: Superphosphate aus Mejillones-, resp. Baker-Guano, Spodium (Anochentohle) 2c., Superphosphate mit Ammoniak resp. Stickftoff, Kali 2c., Kartoffeldunger, Knochenmehl, gedampft ober mit Schwefelssaure praparirt 2c. (H. 2291)

Gbenso führen wir die sonstigen gangbaren Düngemittel, 3. B. Chilisalpeter, Kalisalze, Peruguano, roh und aufgeschlossen, Ammoniak 2c.
Proben und Preis-Courants versenden wir auf Verlangen franco.

Bestellungen bitten wir zu richten entweder an unsere Abresse nach Ida= und Marienhütte bei Saarau, oder an die Abresse. Silesia, Verein chemischer Fabriken, zweigniederlassunz [111] zu Breslau, Schweidniger Stadtgraben 12.

## Felix Lober & Co., Breslau,

Düngemittel-Handlung, Sadowastraße, zwischen Aleinburgerstraße und Höchenweg, empsehlen den Herren Landwirthen zur Frühjahrsbestellung die bekannten Bürgemittel-

Berantwortlicher Redacteur: R. Tamme in Breslau. Drud von Graß, Barth und Comp. (B. Friedrich) in Breslau